## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

1 250. Donnerstag, den 17. Oktober 1844.

Ungekommene Fremde vom 15. Oktober.

Br. Probft Sanfowefi a. Rombin, I. in ber goldnen Gane; Die grn. Guteb. Drilez aus Dobiefzemto, v. Krzyżanowski aus Dufgymin, Scholz a. Dborgyce, l. im Hôtel de Dresde; bie Grn. Guteb, v. Trapczyński aus Gofinn, v. Jaraczeweki a. Samorowo, v. Jagodgineft aus Biechowo, v. Bintowefi aus Bndgierzewice, v. Strapblewefi a. Gulencino, I. im Hotel de Hambourg; Br. Gifenwaarenhandler Sauerwald aus Gronebach, Gr. Gutep, Pradguneti aus Poguis, I, im Reb; Gr. Relbwebel Priefer a. But, I. in ben brei Sternen; fr. Bifar v. Dubynett a. 3nin, Die Brn. Guteb. v. Bogudi aus Murgynowo, v. Swiniareti a. Debe, Rrau Guteb. Galocunista aus Rucharn, I. im Hotel de Paris; Die Guteb .- Frauen Stachowefa aus Birnbaum, v. Jaraczewsta a. Faraczewo, v Stablemefa u. Die frn. Guteb. Graf Dabeti aus Rolaczfowo, v. Rocgoroweli a. Schroda, Sr. Commiff Sanificweft aus Baigfowo, fr. Raufm. Rurczyński aus Gollancz, I. im Hôtel de Berlin; fr. Partif. v. Dziemboweli aus Dabrowta, Dem. Mener aus Strasburg, fr. Raufm. Gont aus Barfcbau, I. im Hotel de Rome; Sr. Guteb Sperling a. Rifowo, Sr. Guten, v. Safarfiewicz aus Dzierzchnica, I. im fcmargen Abler; fr. v. Podewile, Rittmftr im 7. Suf. Reg., aus Inowraciam, fr. Guteb. v. Potworowefi a. Gola, Sr. Raffentontrolleur Jefchal a. Rogafen, Sr. Sandl, Reif, Braun a. Leipzig, 1. im Hôtel de Bavière; Die grn. Raufl. Levifohn a Rafwit, Kont a. Frauftadt, Rungu. Gilberftein a. Zione, Raphahn a. Milostam, Bindmuller a. Goffen, I. im Gichborn: br. Reftor Rotedi a. Koften, Die Brn. Guteb. v. Szeganiedi a Bogufgyn, Bychlineti Be Rrape, Sniegadt aus Goranomo, v. Laczniefi aus Roscielec, v. Bialfomefi a. Dierzono, v. Zoltoweffi aus Cjacz, v. Cfalamefi aus Stryfomo, b. Manfomefi a. Brienico, v. Guttry a. Parnz, Frau Guteb, v. Tomida a. Bromberg, I. im Bagar.

1) Lande und Stadt-Gericht gu Pofen,

ben 4. September 1844.

Im Jahre 1842. sind hier auf der Wasserstraße 13 Athlr. in Kassen-Unweissungen gefunden und an uns eingeliesert worden. Der Verlierer berselben hat seine Eigenthums-Unsprüche baran spätestens in dem Termine am 20sten Movember 1844. Vormittags um 10 Uhr in unserm Partheienzimmer vor dem Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Uffessor Berndt bei Vermeidung der Ausschließung anzumelden und nachzuweisen.

2) Morhwendiger Derkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schroba.

Das zu Petkowo sub Mr. 18. gelegene, bem Wirth Laurenz Stasiak gehörige, and Wohnhaus, Stallung, Scheune und 59 Morgen 51 Muthen Land bestehende Grundstud, abgeschäft auf 751 Athle. 18 Sgr. 4 Pf. zufolge ber, nebst Hypozthekenschein und Bedingungen in ber Resgistratur einzusehenden Tare, soll im sortgesetzen Bietungstermine am 23. Der cember 1844. Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtosselle subhastirt werden.

Schroda, ben 23. Juli 1844.

3) Deffentliche Bekanntmachung. Die unbefannten Erben best am 30. September 1834 ju Graß verflorbenem Brang Better werden aufgeforbert, fich Sąd Ziemsko miejski w Poznaniu, dnia 4. Września 1844.

Wroku 1842, tu na Wodnéj ulicy znaleziono i do Sądu oddano 13 tal. w assygnacyach kassowych. Zgubibiel onychże wzywa się niniejszém, aby najpóźniej wterminie na dzień 20. Listopada 1844. wyznaczonym, w izbie naszéj stroń przed Ur. Berndt, Assessorem Sądu Głównego, o godzinie 10. zrana stanał, i prawo swej własności pod uniknieniem wyłączenia udowodnił.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Grunt w Pętkowie pod Nr. 18. położony, do gospodarza Wawrzyna Stasiaka należący, z domu mieszkalnego, chlewów, stodoły i 59 morgów 511 [p. składający się, oszacowany na 751 tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszej licytacyi na dniu 23. Grudnia 1844. przed południem o godzinie 10. w miejscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Szroda, dnia 23. Lipca 1844.

Obwieszczenie publiczne. Sukcessorowie nieznajomi zmarłego na dniu 30. Września 1834. r. w Grodzisku Franciszka Vetter wzywają się, in termino den 25ften Juni 1845. Bormittage um 10 Uhr zu melden, und Erbrechte nachzuweisen, weil sie sonst mit ihren Ansprüchen präfludirt, und die Erbsschaft der Wittwe des Berftorbenen, die sich als Erbin erklart hat, überwiesen werden wird.

Grat, ben 25. Juli 1844.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der Brennsholzbedarf bes hiefigen Gerichts für die Zeit vom 1. Januar 1845. bis Ende Geptember 1845. foll von benfenigen entnommen werben, welcher die billigsten Preise und die besten Bedingungen stellt.

Wir haben baher zur Abgabe ber Gesbote im Wege ber Licitation einen Termin auf ben 22. Oktober 1844. Bors wittags 11 Uhr ver bem herrn Kanzleis Direktor Herodes im hiefigen Gerichts. Lofale anberaumt, wozu wir Bietungsslussige einladen.

Die Qualitat bes zu liefernben holzes und bie Bedingungen ber Lieferung mersben im Termine befannt gemacht werben.

Camter, ben 7. Ceptember 1844.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Bekannmtachung. Bur Berspachtung bes den Abdeder Schuppschen Eheleuten gehörigen, in ber Stadt Pinne belegenen Abdedereis Grundstücks nebst Bubehör haben wir einen Termin auf

aby się w terminie dnia 25. Czerwca 1845. r. przed południem o godzinie 11. zgłosili i prawa swe sukcessyjne udowodnili, gdyż inaczej z pretensyami wykluczeni będą, tudzież sukcessya wdowie po nieboszczyku, która się za sukcessórkę oświadczyła, przekazaną zostanie.

Grodzisk, dnia 25. Lipca 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Do starczenia drzewa na opał dla tutejszego Sądu od 1. Stycznia r. p. aż do 30. Września 1845. ma być temu wypuszczono, który najniższe ceny i najlepsze warunki proponuje.

Celem tego do oddania deklaracyi w drodze licytacyi termin na dzień 22. Października 1844. przed południem o 11. godzinie przed Panem Dyrektorem kancellaryi Herodes w Sądzie tutejszym wyznaczonym został, na który mających ochotę licytowania niniejszem wzywamy.

Jakie gatunki drzewa mają być dostawione i warunki, pod któremi to nastąpić może, zostaną w terminie oznajmione

Szamotuły, dnia 7. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Do zadzierzawienie nieruchomości do ziemno odziercy Karola Schupp i małżonki jego należący, w Pniewach położony, terminwyznaczyliśmy na dzień 19. Paden 19. Oktober b. J. Bormittags 10 Uhr in unserm Geschäftshause hieselbst vor dem herrn Oberlandesgerichts-Uffesor Ziegert angesetht, zu welchem Pachtslussige hiermit eingeladen werden. Die Pachtbedingungen werden im Termine regulirt werden,

Camter, den 5. Oftober 1844.

6) Der Fernandov. Paris und die Annav. Puftelnikow hierfelbst, haben mittelft Ches vertrages vom 10 September 1844. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwersbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, am 21. September 1844. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

zdziernika przed południem o 10. godzinie w Sądzie naszym przed Panem Assessorem Sądu Głównego Ur. Ziegert, na który ochotę zadzierzawienia się mających wzywamy. Warunki wydzierzawienia zostaną w terminie uregulowane.

Szamotuły, d. 5. Października 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Fernando Paris i Anna Pustelnikow, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Września 1844. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 21. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Der Dber Lanbesgerichts Affessor Julius Fischer zu Schroda und bessen Braut Iba Julie Elisabeth herrlich ans Danzig haben mittelst Severtrages vom 14. September c. die Gemeinschaft ber Gater und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Schroda, am 26. Ceptember 1844.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Assessor Sądu Nadziemiańskiego Juliusz Fiszer z Szrody i tegoż narzeczona, Ida Julia Elzbieta Herrlich z Gdańska, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Września r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 26. Września 1844./ Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachting. Der zum Berkauf bes, den Andreas und Johanna geborne Zeidler, Dombrowskischen Cheskuten gehörigen, zu Plawno No. 9. Pborniker Kreises belegenen bauerlichen Grundstücks, auf den 30sten December

Obwieszczenie. Termindosprzedaży nieruchomości do małżonków Andrzeja i Joanny z Zeidlerów Dombrowskich należącej i w Pławnie pod Nr. 9. w powiecie Obornickim poło-

b. 3. angefette Termin wird hierburch aufgehoben.

Rogafen, ben 2. Oftober 1844.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

9) Steckbrief. Der unten fignas lifirte Tagelbhner Wojciech Krol aus Ples wiet, gegen welchen hier eine Kriminal= Untersuchung wegen Diebstahls schwebt, bat sich aus bem Dorfe Plewisk heimlich entfernt.

Alle Militair = und Civilbehorden wer, ben ersucht, auf ben Krol zu vigiliren und ihn im Betretungsfalle an uns per Trans-

port abzuführen.

Signalement,

1) 21ter, 31 3abr;

- 2) Große, 5 guß 2½ 304;
- 3) haare, bunkelblond;
- 4) Stirn, frei, gewolbt;
- 5) Augenbraunen, blond;
- 6) Augen, blau;

7) Nase, lang;

8) Mund, gewöhnlich;

- 9) blonden Stuß : und Backenbart;
- 10) 3åbne, boll;
- 11) Rinn, oval;
- 12) Gefichteform, obol;
- 13) Gefichtefarbe, gefund;
- 14) Sprache, polnisch u. etwas beutsch. Befleidung.

Braun = u. idmargitreifige Beinfleider, blaugefiedte Tuchwefte, blaue edige Tuchmute, weißes leinenes hembe, blaubuntes Tuch, ein Pelz und ein Vaar Stiefeln.

Pofen, am 7. Ottober 1844.

Ronigliches Inquisitoriat.

żonej, na dzień 30. Grudnia r. b. wyznaczony, niniejszem się znosi.

Rogožno, dn. 2. Października 1844, Król. Sąd Ziemsko-miejski

List gończy. Niżej opisany wyrobnik Wojciech Król z Plewisk, przeciw któremu śledztwo kryminalne o kradzież się toczy, uszedł potajemnie z wsi Plewisk.

Wszelkie władze wojskowe i cywilne wzywamy, aby na tegoż Króla baczenie dawały i w razie przytrzymania do nas odstawić go raczyły.

Rysopis.

1) wiek, lat 31;

- 2) wrost, stóp 5, cali 21/2;
- 3) włosy, ciemnoblond;
- 4) czoło, wzniosłe i otwarte;
- 5) brwi, blond;
- 6) oczy, niebieskie;
- 7) nos, długi;
- 8) usta, zwyczajne;
- 9) wasy i faworyty, blond;
- 10) zęby, dobre;
- 11) podbrodek, okrągławy;
- 12) skład twarzy, okrągławy;
- 13) cera, zdrowa;
- 14) język, polskii nieco niemieckiego.

Spodnie w pasy brązowe i czarne, kamizelka sukienna w deseń modrego koloru, czapka rogata niebieska, koszula biała płócienna, chustka niebiesko-pstra, kożuch i para botów.

Poznań, dnia 7. Października 1844: Królewski Inkwizytoryat. 10) Aufforderung. Das Bureau bes am 6ten August d. J. verstorbenen Justiz-Commissarins, Justiz-Raths Weißeleder, soll binnen Kurzem geschlossen werden. Es werden deshalb alle diesenigen, die ihre Achts Angelegenheiten dem Verstorbenen anvertraut hatten, aufgefordert, in seinem bisherigen Bureau die betreffenden Manualakten, Dokumente und sonstigen Papiere baldigst in Empfang zu nehmen.

Pofen, ben 10. Oftober 1844.

Reichwein,

Ober-Lanbes. Gerichte-Referenbarius, als gerichtlich bestellter General-Substitut bes Justig-Rathe Beigleber.

Wezwanie. Bióro zmarlego w dniu 6. Sierpnia r. b. Kommissarza sprawiedliwości Konsyliarza Weissleder w krótkim czasie zamknięte bydź ma. Wzywają się przeto wszyscy, którzy interesa prawne swe ś. p. Konsyliarzowi Weissleder powierzyli, aby w dotychczasowem biórze jego akta swe manualne, dokumenta i inne papiery wkrótce odebrać zeohcieli.

Poznań, dn. ro. Pazdziernika 1844.

Reichwein,

Referendaryusz Sądu Głównego, jako sądownie postanowiony substytut generalny s. p. Konsyliarza sprawiedliwości Weissleder.

- 11) W Warszawie u Fr. Spiess i Spółki wyszły i są do nabycia u W. Stefańskiego: Myśli o wychowaniu kobiet pr. E. Ziemięckę. 10 złp. Lewestama obrazki z pożycia dobrej rodziny, z ryc. kolor. 8 złp., z rycin. czarnemi 6 złp. Deklamator polski Lewestama, złp. 4. Szkola na fortepian Nowakowskiego.
- 12) Dobra Otusz i Niepruszewo, w powiecie Bukowskim leżące, pozostałe po ś. p. Józefie Hrab. Sierakowskim, są z wolnej ręki do sprzedania razem, lub w połowie. Bliższą informacyą powziąść można na miejscu, u Wgo. Kruszewskiego Rządcy dóbr.
- 13) r) Pomieszkanie składające się z 9 pokoi i kuchni, prócz tego dla służącego izdebki, stajni i wozowni, jest na czas pobytu zimowego aż do Wielkiej nocy do wynajęcia; 2) pomieszkania składająca się ze 7 pokoi i kuchni, bez stajni, jest także przez zimę do 1. Kwietnia do wynajęcia. Bliższej wiadomości u portiera tamże będącego. Berlińska ulica Nr. 15. b., Poznań, dnia 12. Października 1844.

14) 3ch empfehle zur gefälligen Beachtung mein bebeutenbes Gold und Gilberswaaren Rager, mit bem Bemerken, daß ich bei meiner perfonlichen Anwesenheit wahrent ber gegenwartigen Meffe in Leipzig wieder fur das Neueste gesorgt habe. Rudolph Baumann,

Gold: und Silberarbeiter, Markt Ro. 90.

- Die von ber gegenwartigen Leipziger Messe mitgebrachtenneuesten Puhmaaren aller Urt, wie auch feine Stickereien, franzbsische Handschuhe und Dlumen, eben son une Sendungen von achtem Bau de Gologne und franzbsischen Parfamerien, Dresoner Damps Schocoladen empsiehlt zu den billigsten Preisen die Handlung E. & E. Baumann, Martt No. 94., eine Treppe hoch.
- 16) Das Mode Magazin für herren von S. Lipfdut, Breslauer Straße Do. 2., ift, durch Empfang der Leipziger Megwaaren, in allen zur feinen herrens Toilette gehörenden Artifeln brillant affortiet.
- Durch außerordentliche vortheilhafte Ginkaufe in der jungsten Leipziger Messe bin ich in ben Stand gesetzt, wollena Mantel und Kleiderstoffe bedeutend unter den jetzigen Fabrikpreisen zu verkaufen. Judem ich hiermit ein geehrtes Publikum danauf aufmerksam zu machen mir erlaube, verbinde ich gleichzeitig die Anzeige, daß mein übriges Lager durch den Empfang meiner Leipziger Messwaaren auf's Reichtaltigste und Beste affortirt ist. Die Preise sind auf den Stücken verzeichnet und stehen, wie bekannt, fest.

  Z. Munt, Markt No. 86.
- 18) Eine große Auswahl ber beliebteften Tifch =, hange= und Band tampen empfiehlt zu fehr billigen Preisen die Galanterie = handlung
  Samuel Peifer, Breslauer Strafe Ro. 1.
- 49) Meine schon seit vielen Jahren bestehende Wo Restauration, der ich mich so vieler Wohlmollen zu erfreuen gehabt, habe ich jest der Ant zur Bequembickleit meiner Gaste vervollkommnet, daß ich mein Lokal vergrößert und die Speisen in allen Fleisch sorten noch ausgebreitet.

Dolf 21 fc, furge Baffe Do. 30.

<sup>20)</sup> Leipziger Lerchen bei

21) Seit bem 1. Oktober c. wohne ich: Kramerstraße No. 21. im ehemaligen Lutomirefischen hause, eine Treppe hoch, vorn heraus.

Dosen, 1844.

- 22) Er Lokalveranderung. Einem hochverehrten Publikum zeige ich ergestenst, bag ich meine Materialwaaren = und Getränkehandlung nach Wilhelmöplat No. 10., dem Theater gegenüber, verlegt habe und empfehle mich mit allen in dies Fach einschlagenden Artikeln. Zugleich empfehle ich beste Bersliner Glanzlichte das Pfd. zu 32 Lth. für 5 fgr. 4 pf., trockene Berliner Waschseife das Pfd. 4 fgr. 4 pf., die so beliebten kunstlichen Wachslichte, wie auch Prachtskerzen a 13 fgr. pro Pfund. Auch kann ich mit Recht mein Lager alter Ungarz, Rhein= und Champagnerweine, achten Jamaica= Rum, Arac de Goa zc. empfehlen und verspreche bei reellster Bedienung die billigsten Preise. M. Löwenthal.
- 23) Comp. wird verkauft: recht weiße Berliner Glanzlichte, sparsam und hell brens nend, das richtige Pfund für 5 fgr. 4 pf, gezählt aber für 5 fgr.; Stearinkerzen, jetzt nur pro Pfd. 9 fgr.; die so sehr berühmte Stettiner Seife, recht ausgetrocknet und in der Wasche wohlriechend, a Pfd. 3 fgr. 9 pf.; allerfeinstes Waschblau, bils ligst; beste Waigen=Starke a Pfd. 2 fgr. 6 pf., so wie auch alle andern in dieses Geschäft einschlagenden Artikel in bester Waare zu den nur irgend möglichst bils ligsten Preisen. NB. Patentirter Wurfelzucker a Pfd. 6 fgr.
- 24) & Herabgesetzte Preise im Diorama (Hotel de Dresde). Da mein Aufsenthalt nur noch furze Zeit währt, ift bas Entree pro Person 2½ Egr., Kinder unter 10 Jahren bie Halfte.
- 25) Cirque equestre. Zum Benefiz bes herrn Weber und ber kleinen Iba Weber. Posen, den 15. Oktober 1844. Borstellungen der höhern Reitkunst von dem Königl. Preuß. general=concessionirten Kunstreiter, Direktor E. Renz, abwechselnd mit Mandver=Quadrillen, Boltigen, grazibsen Tanzen, grotesken und Forcetouren auf gesattelten und ungesattelten Pferden, mimischer Darstellung, komischen Divertissements, auch Vorführungen dressirter Pferde.